## Nº 265.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, den 5. November 1831.

Ungefommene Fremde vom 2. November 1831.

entweter verrönlich eber rockent Liebewekier

Hr. Kaufmann Schreiber aus Wollfein, t. in No. 1 St. Martin; Hr. Dekon. Commiss. Triest und Hr. Conducteur Wohlgeboren aus Bromberg, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Special-Commiss. Wendt aus Wongrowitz, Hr. Erbeberr Sofolnicki aus Sulgcin, I. in No. 391 Gerberstraße; Frau v. Skalawska aus Strykowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter Simon aus Zalaszewo, I. in No. 20 St. Avalbert; Hr. Oberamtmann Müller aus Grabowo, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Färber Manski aus Czarnikau, I. in No. 95 St. Abalbert.

Boiktalcitation. Ruch bem rettefte ber Königlichen Regierung hiefelbst vom 18. September c. ist ber Wladimirz v. Wolniewicz aus Deblez, Schrobaer Kreises, aus ber hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Fiskus, Namens bes Schul= und Ablbsungs=Fonds ber provinz Posen, haben wir daher einen Termin auf den 6. Dezember c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Roscher in unserm Parteienzimmer zur Berantwortung über seinen, gegen die Vorschrift des J. 127 Thl. 2 Tit. 12 des Allgem. Landrechts, der Berordnung vom 15. September

Świadczenia tuteyszey Królewskiey Regencyi z dnia 18. Września r. b. oddalił się z prowincyi tey i przeszedł do Królestwa Polskiego Władimirz Wolniewicz z Dębicza, powiatu Sredzkiego.

Na wniosek więc Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputow. Konsyliarzem Sądu Ziem. Roescher w naszéy izbie dla stron, na który Władimirza Wolniewicza zapozywamy, aby osobiście lub przeż

1818 und bes vom hiefigen Konigfichen General = Commando und herrn Dber= Prafibenten am 21. December 1830 auf Allerhöchsten Befehl Gr. Majestat bes Ronigs erlaffenen bffentlichen Auffordes rung, verübten Austritt, angesett, gu welchem ber Mabimir bon Wolnies wicz mit ber Aufforderung porgela= ben wirb, entweder perionlich ober burch einen gesetlich zuläßigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, im Rall feines Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß gemaß S. 3 ber Berordnung vom 15. September 1818, ber §§. 469 unb 470 Thl. 2 Tit. 20 bes Allgem. Landrechts und ber Allerhochften Rabinetsorbre vom 6. Februar c. auf Confiscation feines ge= fammten beweg= und unbeweglichen, ge= genwartigen und gufunftigen Bermbgens erfannt, und baffelbe auf Grund ber 211= lerbochften Cabinetanthre nom of April c. bem Schule und Ablbfunge-Fonde ber Proving Pofen zugesprochen werben mirb.

Pofen ben 27. Offober 1831. Roniglich Preug. Landgericht,

Na wniesek wide Fiskesa wezeste-

pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stanał i się usprawiedliwil, dla czego przeciw przepisom (. 127. Części 2. Tytułu 17. i ustawy z dnia 15go Września 1818. i publicznéy Król, kommendy generalney i naczelnego prezesa z dnia 21. Grudnia 1830. wskutku naywyższego rozkazu Królewskiego wydanych, do Królestwa Polskiego przeszedł, inaczey bowiem cały maiatek iego teraznieyszy i przyszły tak ruchomy iako też nieruchomy, na mocy ustawy z d, 15. Września 1818. r. 66. 469. i 470. Cz. 2. Tyt. 20. prawa powsz. kraiowego i naywyż, rozkazu gabinet. z d. 6. Lutego 1831. konfiskowanym i w skutek naywyższey ustawy z dnia 26. Kwietnia r. b. funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, dzonym zostanie, rodungo 3 31 mog

Poznań dnia 27. Paździer, 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ang ben Amican bed Ristus, Mannens psiwie Edudueza Wielkiego Ziednya bes Schulz und Allbefinnes Revos bie Poznańskiego na szkośw i ulatwienie and and and thought the cuper since splacenia braw domininiaych wrong, Tomine auf ben 6. Destatter ei cerliney tempin na de inche St. Comcredition and to Uhr you deat Embe dein r. f. mann e gonzógia respekta entitle for the Billion in a fine with the strains The work Romey layer in Ender Richne felinging mer for Stransfrontung they wis Encoder w marzey ichle ula smona nen, gegen bie Benfehrft bes A. 127 na Mary Wadinhaa Molniewigan Ell. 9 Ili. 12 or6 Allgrin, Landredte. zanozyvanev, aby osobledeledeb priez ber Mererbinas com 13. Explember

Der Roch 30= Poitralcitation. hann Bitfoweffi und ber Schuhmacher= gefelle Thomas Rapezonefi, beibe aus Rengec, Birnbaumer Rreifes, und ber Bediente Frang Tomafgewöfi aus Diemerzewo beffelben Kreifes, find, nach bem Mtteft ber Ronigl. Regierung au Dofen, nach dem Konigreich Dolen aus= getreten, und haben fich binnen ber in ber Allerhochsten Rabinetsordre bom 6. Februar c. bestimmten Frift nicht geftellt, um uber ihren Austritt Rechenichaft gu geben. Diefelben werden baber auf bie bon tem Schul- und Ablbfunge = Fonde ber Proving Pofen angebrachte Confis= catione-Rlage hiermit aufgefordert, fich in bem am 18. November c. Bors mittage um 9 Uhr bor bem herrn Lands gerichte = Rath Fleischer in unferm Par= telengimmer auftebenben Termine entwes ber perfonlich oder durch einen Bevoll= muchtigten ju melben und fich über ihren orbnungswidrigen Mustritt gu verant= morten.

Bei ihrem ungehorsamen Ausbleiben haben sie zu erwarten, daß in Gemäße heit der gedachten Kabinetsordre ihr gessammtes des und unbewegliches Vermösgen konfiscirt und dem gedachten Konds in Gemäßheit der Cabinets-Ordre vom 26. April c. zuerkannt werden wird.

Meferig ben 28. Auguft 1831.

Ronigl, Preup. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Jan Witkowski kucharz i Tomasz Kapczyński szewczyk, obydway z Łezec powiatu Międzychodzkiego, niemniey Franciszek Tomaszewski lokaj z Niemierzewa także powiatu Młędzychodzkiego prześli podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu do Królestwa Polskiego i w czasie przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 6. Lutego r. b. oznaczonym, do wytłómaczenia się z swego przeyścia niestawili się.

Zapozywaią się przeto w skutek skargi konfiskacyjney przez fundusz szkolny i ablucyjny prowincyj Poznańskiey podaney ninieyszem aby na terminie na dzień 18. Listopada r. b. godzinę 9. zrana przed delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym w izbie naszey stron, osobiście lub przez pełnomocników, stanęli i z przeyścia swego porządkowi prawa sprzeciwiaiącego się, wytłomaczyli się.

W razie nieposłusznego niestawienia się, czeka ich, iż stósownie do
wspomnioney ustawy gabinetoweycałki ich ruchomy i nieruchomy maiątek na skarb zaiętym i wspomnionemu funduszowi na mocy rozkazu
gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r.
b. przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 28 Sierpnia 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Poittalcitation. Auf bem im Mbelnauer Rreife belegenen, ber Jofepha Sudith v. Prusta, verebelichten Grafin v. Lubienefa gehörigen Gute Dfief haften Rubr. III. No. 4., auf Grund ber Infcription vom Donnerstag vor Bartholo= mai 1742, eine Protestation fur bie Erben der Eva v. Szelowsta, verebelicht gemefenen b. Ctamierowsta, wegen 6000 Flor. poln. ober 1000 Athl. nebit 5 pro Cent Binfen und No. 6. auf Grund ber Agnition vom 11. Februar 1796, für bie Erben ber Cophia b. Goreda, geb, v. Grabineta, eine Forberung von 6000 Flor. poln. ober 1000 Athl. ju 5 pro Cent gingbar. Die Eigenthumerin behauptet, daß beibe Poften langft ge= tilat find. Es werden baber bie Erben ber Epa v. Szolowsfa, verchelicht gemefenen v. Stamierowsfa, und bie Erben ber Cophia v. Gorecta geb. v. Grabin= eta, beren Erben, Ceffionarien ober Diejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, porgelaben, im Termine ben 15. December c. Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Bennig gu erfcheinen und ihre etwanigen Unipruche geltend gu machen, widrigenfalls fie mit folchen ausgeschloffen und bie genannten einges tragenen Poften im Sppothefenbuche bon Dfiet bemnachft werden geloscht werben. Rrotofchin ben 18. August 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na dobrach Osieku w powiecie Odolanowskim położonych, do Józefy Judyty z Pruskich, zamężnéy Hrabiny Lubieńskiéy należących, Rubr. III. No. 4. na mocy inskrypcyi z czwartku przed S. Bartlomieiem 1742. r. protestacya dla sukcessorów Ewy z Szelowskich byłey zamężney Stamierowskiey, względem złotych polsk. 6000 czyli tal. 1000 wraz z prowizyą po 5 od sta, tudzież Nr. 6. na mocy przyzna. nia z dnia 11. Lutego 1796 dla sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiev pretensya w ilości złt. pol. 6000 czyli tal. 1000 z procentem po 5 od sta sa intabulowane. Dziedziczka twierdzi, iż te pozycye iuż dawno zaspokoione zostały. Zapozywamy przeto sukcessorów Ewy z Szełowskich byléy zamężnéy Stamierowskiey, tudzież sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiéy, sukcessorów i cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy innym sposobem w prawa ich wstąpili, aby w terminie dnia 15. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig się stawili i pretensye im służyć mogące poparli; w przeciwnym razie z takowemi wyłaczeni a następnie rzeczone intabulowane pozycye w księdze hypoteczney dóbr Osieka wymazane zostaną.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Alle biejenigen, welche an die Umtefaution des chemali= gen Friedensgerichte : Erefutore Simon Radura ju Dftrzefjow, aus feiner Umte-Bermaltung Unfpruche gu haben permei= nen, werden hiermit vorgelaben, folche fpateftene in bem auf ben 7. Degem= ber c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte=Referendarius v. Rarczewefi anstehenden Termine anzumelben und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, baß fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Unsprüchen praklubirt und nur an die Perfon bes Radura verwiesen werden follen, die Caution aber guruckgegeben merben wird.

Krotofdin ben 6. Oftober 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Loiktalcitation. Es werden hiermit die unbekannten Erben des, am 23.
September 1808 in Rosten verstorbenen,
Romornik Onuphrius Laskowski aufgesorbert, sich in dem auf den 1 sten Juni
1832 vor dem Deputirten Herrn LandGerichts-Assessammen Io Uhr in unserm Gerichts-Lokale austehenden Termine zu melben und sich zur Empfangnahme der
in unserm Depositorio besindlichen Erbgelder zu legitimiren, widrigenfalls
ber Nachlaß, als herrenloses Sut, dem
Tistus ausgeantwortet werden wird.

Frauftadt ben 27. Juni 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi byłego Exekutora Szymona Kadura przy Sądzie Pokoju w Ostrzeszowie z urzędowania iego pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie, na dzień 7. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Karczewskim Referendaryuszem wyznaczonym zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni, kaucya zwrócona, a oni tylko do osoby Kadury odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 6. Październ. 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem nieznaiomi sukcessorowie w dniu 23. Września 1808. r. w Kościanie zmarłego Ur. Onufrego Łaskowskiego Komornika, ażeby się w terminie na dzień 1. Czerwca 1832 przed Delegowanym Ur. Assessorem Sądu Ziem. Hr. Posadowskiego zrana o godzinie 10. w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym, zgłosili i do odebrania w depozycie naszym znaydujących się sched się wylagitymowali, albowiem w razie przeciwnym pozostałość iako dobro bezdzie.

Wschowa dnia 27. Czerwca 1831, Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralcitation. Ueber bas Ber: Zapozew edykralny. Nad maigmogen des ju Lubafg verfforbenen Prob= ftes Simon Beclewsfi ift, auf ben Un= trag bes Bormundes ber Bincent 2Be= elemefifchen Minorennen, ber erbichaft= liche Liquidations-Prozes eröffnet worden und es werden fammtliche unbefannte Glaubiger ber Maffe hierdurch vorgela= ben, ihre Unspruche in bem auf ben 17. Dezember c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichts : Rath Mehler biefelbst auftebenden Termine entweder perfonlich oder burch gefetlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Weimann und Schulg, und ber Juftig-Commiffione-Rath Mittelffabt vorgeschlagen werden, anzumelden, wi= brigenfalls biejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Rechte verluftig er= flart und mit ihren Forderungen nur an basjenige verwiesen werben follen, mae nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe ubrig bleiben mirb.

Schneibemuhl ben 4. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertiffement. Die Chefrau bes handelsmanns Casper Michael geborne Kricberife Lenfer hierfelbft hat nach er= Tangter Groffahrigfeit bie Gutergemeinichaft mit ihrem Mann ausgeschloffen, welches hiermit gur bffentlichen Renntnig gebracht wird.

Allehne bem 8. August 1831. Abnigl. Preug. Friebensgericht.

tkiem Szymona Węclewskiego Procoszcza w Lubaszu zmarłego, na wniosek opiekuna nieletnich Wincentego Węciewskiego dzieci, process spackowo-likwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez prawnych pełnomocników, na których kommissarzy sprawiedliwości Weimanna i Schulza, i Radzeę sprawiedliwości Mittelstädta podaiemy, zgłosili się, gdyż wrazie przeciwnym wszyscy niestawaiący, prawa swe do massy utracą iz preten. syami swemi do téy części massy ode. słanemi być maią, która po zaspoko. ieniu wierzycieli stawaiących pozostanie.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Fryderyka Leyser zamężna Kasper Michael, handlerza tu zamieszkala, po doyściu lat pełnoletności wyłączyła wspólność maiątku w małżeństwie z mężem swoim; co ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości

w Wieleniu d. 8. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Bufolge boberer Berfugung follen

I. die russischen Contumaz=Anstalten bei Schwiba am 10. November t., II. dito dito bei Padkoze ohnweit Skalmierzyce am

III. dito dito bei Zawody - Krug bei Pleschen am 1 4.

november e.,

nebst mehreren Utensilien, als Tische, Banke, Schemmel 2c. Bormittags 10 Uhr, an Ort und Stelle in der Art versteigert werden, daß der Meistbietende 8 Tage an sein Gebot gebunden bleibt, während welcher Zeit die Königliche Intendankur 5. Arwee-Corps den Zuschlag zu ertheilen hat, in welchem Falle dann die Jahlung sogleich baar erfolgen und der Abbruch der Anstalten innerhalb 8 Tagen, vom Tage des Zuschlags ab, bewirft werden muß.

Die Contumag=Unftalten befteben

- ad I. a) aus drei hölzernen mit Brettern bekleideten Gebäuden, resp. 27, 25 und 19 Ellen lang, 7 Ellen breit, worin zusammen 17 durch Brets ter-Berschläge getrennte Kammern und eine Küche mit gemauertem Heerde besindlich sind. Das eine Gebäude ist mit einem 7 Ellen hohen, 6½ Ellen langen und 6 Ellen breiten Bretterzaum umgeben, alle Gebäude sind aber mit Balkenlagen von Brettern und vollstänstigem Fußboden versehen;
- b) aus einem Speisesaal mit einfachem Schindeldach und mit 3weigen ausgeflochten, 17 Ellen lang, 8 Ellen breit;
- c) einer Bachthutte, zwei aus Brettern gebauten Schilderbaufern und
- 2d II. 1) aus 5 hölzernen, mit Brettern bekleibeten und Schindeln gedeckten Häusern, mit Glasfenstern und Thuren, resp. 40, 8, 9, 9 und 12
  Ellen lang und resp. 15, 9 und 6 Ellen breit. In derselben sind
  19 Stuben, 1 Badestube und 1 Küche mit gemauertem Schornstein
  und Heerd. Sammtliche Häuser haben einen bretternen Balkenlag
  und vollständigen Fußboden;
  - 2) aus einer bretternen Raucherungs-Anftalt, 4½ Ellen breit, 4½ Ellen lang, mit Stroh gebeckt, und aus 4 Apartements von Brettern.

Die Sauser find mit 420 Ellen Zaunen umgeben, wovon bie Bretter 4 Ellen Sobie und 12 bis 14 Breite haben:

ad III. aus einem mit Brettern verschlagenen Gebaube, circa 30 Ellen lang und 10 breit, worin 5 burch Bretter= Berschlage geschiedene Rams mern mit Balkenbelege von Brettern, aber ohne Fußboden.

Bur Bemerkung bient nur noch, bag bie Gebaube ad II. gang, bagegen bon benen ad I. und III. nur großtentheils die Bretter, Balten und Fugbbben, excl. Dach= und Pfahlwert, verfteigert werden, wie bies vor bem Berkaufe burch ben betreffenden Beamten ben Bietungeluftigen fpeciell erortert werden wird.

Rrotofdin ben 28. Detober 1831.

Ronigl. Intendantur ber 9. Divifion.

Montag ben 7. November c. W poniedzialek dnia 7. Li-Morgens um 9 Uhr werbe ich auf bem biefigen Gerichteschloffe einen gang= und einen halbbebeckten Wagen, Geschirr und vier englifirte Wagenpferbe an ben Deift= bietenden verfaufen.

Pofen ben 27. September 1831.

stopada zrana o godzinie 9. sprzedawać będę w tuteyszym zamku sądowym dwa powozy, ieden całkiem, drugi pół pokryty, szory i eztery anglizowane konie a to naywięcey daiacemu.

Poznań d. 27. Września 1831. Rrauthofer, Referendarius. Krauthofer, Referendaryusz.

Warnung. Mein Compagnon, ber hiefige Raufmann Abraham Rastel, hat bon mir, auf Grund eines mit bemfelben gefchloffenen Gocietats = Bertrages, einen von mir auf benfelben ausgestellten Sola-Wechsel uber 700 Rthl., gablbar im November b. 3., in Sanden, wogegen ich gegrundete Ginwendungen gu machen, und worauf ich feine baare Baluta erhalten habe. Ich warne baber einen Jeben, Diefen Wechfel auf irgend eine Weife fauflich ober burch Ceffion an fich gu bringen, weil ich fur nichts auffommen werbe, und ber Acquirent fich ben baraus au erleibenden Berluft nur allein jugufchreiben haben murbe.

Pofen ben 3. November 1831.

Escitable of the court is a tensor solution of

and the second of the second o the test that the same same and the same that the

and personal state Assumbly the personal and the manufacture and ADDER AND COLOR OF THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE COLORS AND THE WAS THE WAS A STATE OF THE PARTY OF